24

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 65. Montag, den 16. Marz 1840.

## Ungekommene Fremde vom 13. Marz.

Herr Kaufmann Cohn aus Thorn, I. im Tyroler; Hr. Machinift Ebser aus Wien, I. in ber gold Gans; Hr. Guteb. v. Lawicki aus Lauske, I. im Hotel de Vienne; die hrn. Guteb. Eckart aus Lagiewnik, Neumann aus Stamno u. v. Dosbrzocki aus Chocica, I. im Hôtel de Paris; die hrn. Guteb. v. Sinpeti aus Skusbarczewo und Sobecki aus Lubowo, I. im Hôtel de Hambourg; die hrn. Kaufl. Senator aus Inesen und herz aus Prenzlau, I. in No. 2 Judenstr.; Hr. Guteb. Tepper aus Trzeconie, I. in der großen Ciche; die hrn. Guteb. v. Kiedrzinski aus Orpiszewko und v. Goslinowski aus Labiszonek, I. im gold. Lowen; Hr. Pachter Janezakowski aus Goslinfa, Hr. Kaufm. Lasker aus Jarocin, I. in den 3 Sternen.

1) Bekanntmachung. In bem Hypothenbuche bes abelichen Guts Bozrucin Pleschener Kreises, stehen Rubr. III. No. 9 ex decreto vom 13. August 1799 und auf Grund bes zwischen bem Peter von Kiedrowski und ver Faustina geborne von Ktedrowski verehelichte von Bogustawska am 1. Juli 1799 geschlofzenen Bengleichs, für die letze 1500 Kthr. nebst Zinsen zu Fünf vom Hundert, als der nach erfolgter köschung einer Summe von 166 Kthr. 20 Sgr verbliebene Ueberrest eines der erwähnten von Boguzischauska nach ihrer Kindersos verstorbenen

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Borucina, powiatu Pleszewskiego, w Rubr. III. No. 9. stosownie do rozrządzenia z dnia 13. Sierpnia 1799 r. i na mocy ugody pomiędzy Piotrem Kiedrowskim i Faustyną z Kiedrowskich zamężną Bogusławską na dniu 1. Lipca 1799 r. zawartey, dla ostatniey 1500 Tal. z prowizyą po pięć od sta, iako summa resztuiąca po wymazaniu 166 Tal. 20 sgr. z schedy pomienioney Bogusławskiey po siostrze Barbarze owdowiałey Smorowskiey w

Schwester Barbara verebelicht gewesenen ilości 1666 Tal. 20 sgr. przypadley, bon Smorowela gebuhrenden Erbtheils bon 1666 Rthlr. 20 Ggr. eingetragen.

Der gedachte Bergleich nebft beigebef. teten Sopothefen = Refognitions = Schein vom 23. August 1799 ift angeblich verloren gegangen, und es werden alle bie= jenigen, welche an bieje Doft und bas barüber ausgestellte Inftrument, als: Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Urreft-Inhaber Unfpruche gu ma= den haben, aufgefordert, fich in bem auf ben 3. Juli 1840 Bormittags 10 Uhr in unferm Gerichte-Lofale vor bem Dber Landesgeerichts Referendarius Pohle anberaumten Termine gu melten, und ibre Unfpruche nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit prafludirt werden, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen ben 12. Februar 1840. Ronial. Dber= Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Boittalvorladung. Ueber ben Nachlag bes am 8ten Oftober 1818. au Leg verftorbenen Ritterfchafte-Rathe Bonaventura von Borucki, wozu der im Inomraclamer Rreife belegene Gute-Un= theil Begierce Lit. A. (auch Roscielonka genannt) gebort, ift auf ben Untrag bes Eurator der Rachlag = Maffe beute ber erbichaftliche Liquidations. Prozef eroffnet morben:

Der Termin gur Unmelbung aller Un= spruche an die Maffe fieht auf den 15. pretensyi do massy, iest na dzien April 1840. Bornittags um 11 Uhr 15. Kwietnia 1840 zrana o godzi-

zaintabulowane są.

Ugoda rzeczona wraz z przyłaczo. nym wykazem hypotecznym z dnia 23. Sierpnia 1799 r. miał zaginać, wzywaią się przeto wszyscy, którzy do summy téy i dokumentu wzgledem takowey wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele, zastawni lub dzierzyciele pretensye maia, aby się w terminie na dzień 3. Lipca 1840 zrana o godzinie 10tév w sali posiedzeń sadowych przed Ur. Pohle Referendaryuszem Główego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym zgłosili, i pretensye swe udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im w téy mierze nakazaném bedzie.

Poznań, dnia 12. Lutego 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański Wydziału I.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 8go Października 1818 roku w Łegu Bona. wentury Boruckiego Radzcy Ziemstwa, do któréy części wsi Węgierc Litt. A. (także Kościelonka zwana) w powiecie Inowracławskim położona, należy, został dziś otworzony process spadkowo - likwidacyiny 113 wniosek kuratora pozostałości.

Termin do podania wszystkich

vor bem Deputirten herrn Ober-Landes. Gerichts = Rath Rofend in unserm Instructions=Zimmer an. Wer sich in die, sem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig ers klart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Vestriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiessen werden.

Denjenigen, welche am perfonlichen Erscheinen verhindert werden, und besnen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Herren Justiz-Aathe Rafalski und Schopete und Justiz-Commissarius Golg als Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Insormation und Bollmacht versehen konnen.

Die bem Aufenthalt nach unbefannten Erben

bes Mathias von Zaborowsfi und feiner Chegattin Thefla gebornen Magnusta,

für welche im Spothekenbuche von Wes gierce Untheil A. Rubr. III. No. 6. in vim protestationis 8000 Athlr. nebft ruckftandigen Zinsen seit dem 10ten November 1808. eingetragen stehen, werden bei gleicher Warnung zu biesem Termin hiermit offentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 4. Oftober 1839. Ronigliches Dberlandesgericht.

nie 11téy przed Deputowanym Ur. Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczony.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, wszelkie mieć mogące prawo pierwszeństwa utraci i z swoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać ieszcze moglo. Tym którzy tu znaiomości nie maią, i którzyby się osobiście stawić nie mogli, przedstawiają się na pełnomocników Ur. Rafalski i Ur. Schöpke, Radzcy Sprawiedliwości i Wny Goltz Kommissarz Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą i plenipetencyą opatrzyć mogą.

Z pobytu niewiadomi sukcessorowie:

> Macieja Zahorowskiego i tegoż małżonki Tekli z Magnuskich,

dla których w księdze hypotecznéy wsi Węgierc części A. pod Rubr. III. Nro. 6. in vim protestationis 8000 Tal. wraz z zaległemi procentami od dnia 10. Listopada 1808 zapisane są, na tenże termin pod równém zagrożeniem zapozywaią się publicznie.

Bydgoszcz, dnia 4. Paźd, 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Proclama. Ueber ben Nachlaß bes am 5ten Oftober 1828. ju Bafrges wo verftorbenen Stolnit Micolaus von

Proclama. Nad pozostałością zmarłego na dniu 5go Października 1828 r. w Zakrzewie Mikołaia Wę-

Befierefi, ift beute ber erbichaftliche Liquidations=Projeg eroffnet worden.

Der Termin gur Unmeldung aller Une fpruche an bie Daffe feht am 22ften April 1840 Bormittags um 10 Uhr, bor dem Deputirten frn. Dber-Landes-Gerichterath Rofeno in unferm Inftructiones Bimmer an.

Ber fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Korberungen nur an Dasjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleis ben follte, verwiesen werden.

Denjenigen, welche am perfonlichen Erscheinen verhindert werden, und am hiefigen Orte feine Befanntichaft haben, werden die hiefigen Juftig = Commiffarien herrn Juftig-Commiffarius Schult II., Jufig = Rath Rafalefi und Schopfe als Bevollmächtigte porgeschlagen, von welchen fie einen mablen und mit Informas tion und Bollmacht verfeben tonnen.

Bromberg, den 26. November 1839. Ronial. Dber = Landesgericht,

sierskiego stolnika został dziś process spadkowo - likwidacyiny otworzony. Termin do podania wszystkiel pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 22. K wietnia 1840 zrana o godzinie 10téy przed W. Roseno Radzca Sadu Głównego w izbie naszéy instrukcyinéy.

Kto się w tym terminie nie zgłosi. utraci wszelkie mieć mogace prawa pierwszeństwa i zswoją pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby sie po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać mogło.

Tym, którzy tu znaiomości nie maia i którzyby się stawić nie mogli, przedstawia się na pełnomocnika Ur. Szultza II. Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 26. Listop. 1839. Król. Glówny Sad Ziemiański.

4) Der Rurfdnermeifter Uron Rosty und die Jungfrau Caroline Laster von hie= felbft haben mittelft Chevertrages bom 18. Rebruar 1840. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Liffa, ben 20. Februar 1840.

Leszno, dnia 20. Lutego 1840, Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol Sad Ziemsko-mieyski.

Podaje się ninieyszém do wiadomości publiczney, że kuśnierz Aron Koski i niezamężna Karolina Lasker, oboje tu z Leszna, kontraktem przed. ślubnym z dnia 18. Lutego 1840. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

- Aufgebot. In dem Supothekens buche bes sub Nro. 1. gu Grameborff Doornider Areifes belegenen, ben August Rlawiterichen Cheleuten gehörig gewesenen Schulgengut waren eingetragen:
- 1) Rubr. III. Do. 3. lauf Dbligation pom 25. Januar 1805. 300 Rtlr. für ben bamais minorennen Carl Gottlob Chriftoph Weber, woruber bon bem chemaligen Koniglichen Domainen=Juftig-Umte gu Rogafen unterm 16ten Februar 1805. cin Sopothefen=Utteft ertheilt worden,
- 2) Rubr. III. Mo. 4. fur bie Johann Buffeschen Minorennen auf Grund ber Obligation vom 26. Oftober 1805. 500 Rtlr. nebft 5 pro Cent Binfen, woruber von ber ad 1. ge= nannten Beborde unterm 26. Ofto: ber 1805. gleichfalls ein Sypothe= fen Attest ertheilt worden ift.

Beide Poften follen bereits bezahlt fein, jebod) fehlen bie bezeichneten Dblis gationen und Supothefen-Uttefte, fo wie ber Beweis, baf bie Zahlungen on die rechtmäßigen Empfanger geicheben find, und es ift bieferhalb bei bem erfolgten bf= fentlichen Berfaufe biefes Grundftude mit bem auf diefe beibe Poften fallenden Percipiendo vor 679 Rtlr. 1 fgr. eine Gpe= cialmaffe gebildet worden, welche die thefen = Buche eingetragene Glaubigerin

Wywołanie publiczne. W księdze hypotecznéy szołectwa, położonego we wsi Bukowcu sub Nro. 1 .. powiatu Obornickiego, które przedtem do małżonków Augusta Klawiter należało, zahypotekowane były dwie summy, to iest:

- 1) Rubr. III. No. 3 z obligacyi z dnia 25. Stycznia 1805 Tal. 300 dla naówczas nieletniego Karóla Gottloba Krysztofa Weber, któ. remu przez ówczasowy Królewski Domanialny Justiz-Amt Rogoziński attest hypoteczny na dniu 16. Lutego 1805 wydanym został.
- Rubr. III, No. 4 na fundamencie obligacyi z dnia 26. Października 1805 dla nieletnich dzieci po Janie Busse Tal. 500 z prowizya po 5 od sta, na co także ad I wspomniona władza na dniu 26. Pazdziernika 1805 udzieliła attest hypoteczny.

Kapitaly te obydwa iuż zaplacone być maia; gdy iednakowoż powyżey oznaczone obligacye z attestami hypotecznemi dostawione być nie moga, a procz tego niemasz i dowodu na to, że ci, którzy summy te odebrali, do odbierania prawnie umocowani byli, przeto przy nastąpioney publiczney sprzedaży teyże nieruchomości zalo-. żoną została z percipiendum, przypa-Rubr, III. Do. 5. bes gedachten Supo- daigcego na te dwa kapitaly massa specyalna w summie 679 Tal. 1 sgr., Bittme Anna Rlamitter geborne Sauff ktory sie wierzycielka sub Rubr, III.

modo beren legitimirte Erben in Unfpruch nehmen. Es werden alle Diejenigen, melde aus ben bier bezeichneten Obligatios nen und Soppothefen-Atteften auf die Do. 1. und 2. Diefes Aufgebote aufgeführten Poffen der 300 Mtlr. und 500 Mflr. als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Dfand: oder fonftige Briefe-Inhaber, In= fpruche ju haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeladen, fich in dem biefelbit auf ben 30. April 1840. Bormit= tage 8 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichterath Zweigel angefetten Ter= min mit ihren etwanigen Unfpruchen gu melben, widrigenfalls die sub 1. und 2. allegirten Obligationen und Sppothefens Attefte amortifirt, die Borgeladenen mit ihren Unfpruchen baran praclubirt, ihnen ein ewiges Stillfcweigen aufgelegt, und bas Percipiendum ber 679 Rtlr. 1 fgr. an die Erben ber Wittme Unna Rlawit= ter geborne Sauff, ober wer sonft ein prekludowani i na wieczne milczenie befferes Recht nachweiset, ausgezahlt wers ben foll.

Rogafen, ben 31. Dezember 1839.

Ronigt. Land, und Stadtgericht.

No. 5 wspomnioney ksiegi hypote. czney zapisana, Anna z Hauffow owdowiała Klawitter modo iéy legitymowani sukcessorowie domagaia.

Przez wzgląd na to wzywają się ninieyszém publicznie wszyscy ci, którzyby z wyżey oznaczonych obligacyi i attestow hypotecznych do kapitalow ad 1 i 2 wymienionych per 300 Tal. i 500 Tal., iako właściciele. sukcessorowie, cessyonaryusze lub posiadacze zastawni, prawo mież mniemali, aby się w terminie dnia 30. Kwietnia 1840 o godzinie 8. zrana przed Ur. Zweigel Radzcą Sadu Ziemsko-mieyskiego z swemi pretensyami zgłosili, gdy w przeciwnym razie amortyzacya obligacyów sub I i 2 wzmiankowanych, wraz z attestami hypotecznemi wyrzeczoną będzie przypozwani ze swemi pretensyami skazani zostana, percipiendum zas per 679 Tal. 1 sgr. sukcessorom Anne z Hauffów owdowiałą Klawitter lub temu, któryby lepsze prawo wykazał wypłaconym będzie.

Rogoźno, d. 31. Grudnia 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Alle diejenigen, welche baran Uniprus Wszyscy, którzy do niey preten-

sko mieyskiego Sadu Jana Wentzel,

<sup>6)</sup> Droflama. Den Erben bes eher Proclama. Sukcessorom dawnieymaligen Erefutore bee hiefigen Koniglis szego exekutora Królewskiego Ziemchen Land = und Stadt, Berichte, Johann Wengel, foll bie auf Sobe von 44 Rtir. ma być kaucya urzedowa zwrocong, -8 fgr. 1 pf. hier beponirte Amtefaution ktora w summie 44 Tal. 8.sgr. 1 fen. gurudgegeben werben. tu iest złożona.

de zu haben vermeinen, werden aufgefordert, solche spätestens in dem dazu auf
den 31. März d. J. Vormittags 11
Uhr vor dem Herrn Referendarins Bschor.
ner, an gewöhnlicher Gerichtsstelle angesetzten Termine, anzumelden, widrigenfalls sie, nach fruchtlosem Ablauf deseschen, ihres Anspruchs an diese Kaution
für verlustig erflart, und bloß an die
Erben des 2c. Wengel verwiesen werden
sollen.

Birnbaum, ben 23. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Wollstein.

Das zu Alt-Jaromierz Hauland sub Mo 47 früher 14 belegene, der Wittwe Wortek, Anna Rosina geborne Melzer gehörige Grundstück, bestehend aus Wohne und Wirthschafts. Gebäuden, sowie Ackrund Wiesenland, abgeschätzt auf 475 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. Juli 1840 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden; dies wird unter Aushebung des auf den 30. April d. J. anstehenden Termins bekannt germacht.

Wollftein den 4. Marg 1840.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

sye mieć sądzą, wzywaią się, aby takowe naypoźnie w terminie w tym celu na dzień 31. Marcar. b. zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym Ur. Referendar. Bschorner w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądowych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie, po bezskuteczném upłynieniu tegoż za utracający swą pretensyą do tey kaucyi uznani, a tylko odesłani będą do sukcessorów etc. Wentzla.

Międzychód, d. 23. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko, mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Staro-Jaromirskich olędrach pod No. 47, dawniey 14 położona, wdowie Annie Rozynie z Melcerów Woytek należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego i budynków gospodarskich, iako féż z roli i lak, oszacowana na 475 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Lipca 1840 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana, co się przy zniesieniu terminu na dzień 30. Kwietnia r. b. wyznaczonego, do wiadomości podaie.

Wolsztyn, dnia 4. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Schroda.

Das ben Benjamin und Beata Schulzichen Cheleuten gehörige, zu Janfowo sub Ro. 15 belegene Muhlen-Grundftuck, bestehend aus:

- a) einer für 2 Mablgange eingerichtete Waffermuble,
- b) etwa 124 Morgen magbeburgisch Land,
- c) einer Quantitat Biefen,
- d) einem Dublenteiche und
- e) Birthichaftegebauden,

und nach dem Materialwerthe auf 3461 Rthlr. 10 fgr., nach dem Ertragswerthe auf 9131 Rthlr. 20 fgr. im Ganzen gesichätt, foll am 4. Juni 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssfelle subhaftirt werden.

Die aufgenommene Lare, ber Hppoz thekenschein und die Bedingungen konnen in hiesiger Registratur-Abtheilung C. einz gesehen werden.

Schreda, ben 25. Oftober 1839. Ronigl, Land= u. Stadt = Gericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie

Posiadłość wodno-młynna do Benjamina i Beaty małżonków Schulz należąca, w Jankowie pod Nro. 15 położona, składaiąca się:

- a) z miyna wodnego o dwoch gankach.
- b) z około 124 morgów magdeburskich roli,
- c) z łąki,
- d) z stawu młynnego i
- e) budynków gospodarczych, według wartości materyałowéy na 3461 Tal. 10 sgr., według wartości dochodowéy na 9131 Tal. 20 sgr. w ogóle otaxowana, ma być dnia 4. Czerwca 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa przyięta, wykaz hypoteczny i warunki w wydziałe Registratury G. przeyrzane być mogą.

Szroda, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

81 grand A rest white 18

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 65. Montag, ben 16. Märg 1840.

9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Meserit.

Das bem Bartholomans Stephansthen Eheleuten gehörige, zu Rendorff sub No. 13 belegene bauerliche Grundstück, abgesthätzt auf 350 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 12. Juni 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

10) Morbwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Meferig.

Das dem Schuhmacher Johann Gotts lieb Hippe gehörige, in der Stadt Bent, schen sub No. 85 belegene, aus einem Bohnhause, Stallungen und Garten bezischende Grundstück, abgeschätzt auf 817 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 19. Juni 1840 Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Gospodarstwo rolnicze Bartlomiejowi Stefan i małżonce iego należące,
w Noweywsi pod liczbą 13 położone, oszacowane na 350 Tal. wedle
taxy, mogącey być przeyrzaney wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 12go
Czerwca 1840 przed południem
o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem
posiedzeń sądowych sprzedane.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt szewcowi Janowi Bogumiłowi Hippe należący, w mieście Zbąszyniu pod liczbą 85 położony, z domu mieszkalnego, staien i ogrodu składaiący się, oszacowany na 817 Tal.
12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey
być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Czerwca
1840 przed południem o godzinie
11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedany.

11) Die Chefran bes Salzwarters Bickert hierselbst, Ernestine Wilhelmine geb. Melzer, hat nach erreichter Großzjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes mit ihrem Shemanne ausgeschlossen, welches hierdurch zur bf=fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schwerin, ben 19. Januar 1840.

12) Bekanntmachung. Bur offent: lichen Berpachtung ber jum Nachlaß ber Carl Gottlob und Belene Janteschen Cheleute gehörigen. fogenannten Rorgen Duble bei Rzetnia auf 3 Jahre von George b. 3. ab bis bahin 1843 haben wir einen Termin auf ben 13. April b. 3. Bormittage 9 Uhr bor bem Grn. Land-Gerichte-Rath Biebmer im hiefigen Gerichte-Lotale anberaumt, wozu wir gahlunge= fabige Pachtluftige mit bem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen gu jeber schicklichen Zeit in unferer zweiten , Abtheilung eingesehen und unbefannte ober unangefeffene Lieitanten nur gegen Erlegung einer Bietunge = Caution juge= laffen werben fonnen, auch ber Dachter ben Betrag eines einjahrigen Pachtzinfes als Caution erlegen muß.

Rempen ben 3. Marg 1840.

Ronigl, Land- und Stadtgericht.

ridy w misyedu zwyklem pogleda 6

sadowyali sprzedenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ernestina Wilhelmina z Melzerów małżonka Zickerta dozorcy soli w mieyscu, wspólność maiątku i dorobku z niężem swoim wyłączyła.

Skwierzyn, d. 19. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-miewski.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia młyna Korzeń zwanego, pod Rzetnia polożonego, do pozostałości Karóla Bogumiła i He. leny małżonków Jayte należącego, na way po sobie idace lata, to iest od S. Woyciecha t. r., aż do tegoż dnia 1843 r., wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie gtey przed W. Wiebmerem Radzcą Sądu Ziemiańskiego w lokalu Sądu tuteyszego, na który uzdolnionych, do zaplaty i chęć dzierzawienia maiących z tém nadmienieniem wzywamy, że warunki dzierzawne w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszéy wydziału IIgo przeyrzane być moga, i że licytanci nieznajomi albo w grun. ta nieobsiedli, tylko za złożeniem kaucyi przypuszczeni będą, i oraz że dzierzawca iednoroczną dzierzawę ia. ko kaucyą złożyć iest obowiązany.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Landwund Stadtgericht ju Sad Ziemsko-mieyski

ben 22. Februar 1840.

168 fouft 165) belegene, ben Woiciech und Marianna Lamparstifchen Chelenten jugehörige Grundftud, abgeschätzt auf 527 Rthle. 10 Ggr. jufolge ber, nebft Sppothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuschenden Zare, foll am 22. Juni 1840 Bormittage 10 Uhr on ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

nos (posicillo:

13) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Rrotofdin, w Kratoszynie, mille dnia 22. Lutego 1840.

Das hierselbst sub No. 9 (Gerb. No. Nieruchomość tu w mieyscu pod No. 9 (serw. No. 168 czyli 165) położona, do Woyciecha i Maryanny małżonków Lamparskich należąca, oszacowana na 527 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Czerwca 1840 przed południem o godzinie Iotéy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

· MANY SECTIONS

14) Bekanntmachung. Als Rornmeffer fur bie Stadt Pofen find ferner angestellt und in Gib und Pflicht genommen worden: ber ehemalige Unteroffizier Johann Rlofe und ber vormalige Gutopachter Johann Traugott Simon. Pofen, ben 6. Marg 1840. Abnigl. Polizei : Direfforium.

15) Bur Unlage einer Fabrit, einen fehr gangbaren Urtifel betreffend, ber hier= orte nicht gefertigt wirb, fondern mit großen Roften von ausmarte bezogen werden muß, wird ein Uffocie gefucht, welcher ein Rapital von 400 bis 500 Rthir. baar einlegen, und außerbem ben Debit, neben einem andern bereits offenen Geschafte, übernehmen fann. Rabere Mustunft ertheilt . Ringel, - wird delle logial - tal- for Commifffonair, Do. 40. Brestauerftrage.

Die Tuchhandlung von M. & S. Mamroth, hier Martt No. 53, emp= 16) fiehlt ihr durch die Frankfurter Deffe und burch directe Bufendungen wohlaffortirtes Lager von Tuchen in allen Gattungen und ben neueften Farben, Corbs und Butstins in ichonften und modernften Muftern, zu den billigften Preifen. Ferner zeigt fie ben Empfang folgender ihr von der Ronigl. Straf-Anftalt zu Rawiez in Commiffion gefandter, bort fabrigirter wollenen Waaren an, ale: abgepaßte Schlafe und Pferbes Deden in verschiedenen Großen und Duftern; braunen Boilach; feinften, weißen

Fries; Fußteppichzeuge in verschiedenen Breiten und Mustern, und empfiehlt felbige Einzeln und im Sanzen zu ben auf bem Etiquette eines jeden Stuckes von der ge- bachten Unftalt billig ft notirten Fabrif = Preifen.

17) Sonntag ben 15. Marg jum Abendeffen hafen-Braten mit Eftragon-Gur- ten, ober Brattartoffeln, à Portion 5 Ggr., nebst Tangvergnugen bei

.... Mener, im Efcufchen Lofal.

18) Frischen marinirten Lachs empfiehlt jum billigen Preise die Handlung C. B. Binder, Markt No. 82.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten,                                                                                                                                                                             | Freitag den<br>6. März.                                                     |                                                                          | Montag den<br>9. Mårz.                                                           |                                                                                 | Mittwoch ben<br>11. Marg.                                              |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | non<br>Mir.fgr.pf.                                                          | dis<br>Att.fgr.vf.                                                       | non<br>Mir.fgr.vf.                                                               |                                                                                 | von<br>Rir.fgr.vf.                                                     | bis<br>Mr.far.ve.                                                       |
| Weizen der Scheffel Moggen dito Gerste dito Hafer dito Buchweizen dito Erdfen dito Kartosfeln dito Butter ein Garniec oder 8 Pfund Heu der Centner & 110 Pfund Stroh das Schod a 1200 Pfund | 2 2 6<br>- 29 6<br>- 22 6<br>- 19 6<br>- 27 6<br>1 10 -<br>1 15 -<br>1 19 - | 2 5 —<br>1 1 6 6 —<br>24 6 6 1 — —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>1 20 —<br>4 20 — | 2 2 6<br>- 29 6<br>- 22 6<br>- 49 -<br>- 27 6<br>1<br>1 15 -<br>- 19 -<br>4 15 - | 2 5 —<br>1 1 6 —<br>24 6 —<br>20 6<br>1 5 —<br>10 6<br>1 20 —<br>19 6<br>4 20 — | 2 2 6<br>- 29 6<br>- 22 6<br>- 19 6<br>- 27 6<br>1<br>1 15 -<br>- 19 - | 2 5 6<br>- 24 6<br>- 20 6<br>1 5 -<br>1 0 6<br>1 20 -<br>20 -<br>4 25 - |

At a resident of the M. C. S. Many orther blee Mark the const

Both the rough stell confuerty derig and shall never suited anger mobile property for

from the constant in son her bear but offer dealers and the constituent of the constituence of the constit